all y

# Posener Intelligenz = Blatt.

autquirest, ichość rzecro-Sonnabends, ben 24. April 1824.

Ungefommene Fremde vom 21ten April 1824.

hrrr Gutobefiger v. Bialoblockl and Arzeslig, Sr. Gutobefiger v. Kiereft aus Nagrodowit, Gr. Kaufmann Met aus Frankfurth a. M., I. in Mro. 243 Bredlauerftrafie; Sr. Kaufmann Bincke aus Gruneberg, I. in Dro. 1 Ct. Martin; Br. Gutsbefiger v. Molineti aus Boguniewo, Br. Gutsbefiger v. Dagoweff aus Mantowo, Sr. Gutsbefiger v. Bintosti aus Mierzewo, Sr. Gutebefiger von Urbanobli aus Pawlowo, I. in Dro. 384 Gerberftrafes, Sr. Professor Cassius aus Bromberg, & in Mro. 418 Gerberfrage.

Subhaftations - Patent.

Das im Pofener Rreife belegene abe= liche Sur Rosnowo, zu welchem die Guter Rosnowo, Rosnowto, Jaroslas wie und die Saulanderei Diofnowofie geboren, anf 49137 Rettr. gerichtlich ab= geschäft, und bon welchem ber Befigtitel noch auf ben Bonaventura von Ga= jewöfi im Spyotheken = Buche eingetragen ift, foll auf ben Untrag ber Kbnigl. Saupt = Bank ju Berlin im Wege ber Subbastation offentlich verfauft werben.

Die Bietunge-Termine, von welchem ber lette peremtorisch ift, find auf

den 10. April, ben 31. Julius, und den o. Movember a. f. Patent Subhastacyiny.

Maietność Rosnowo w powiecie Poznańskim położona, i na 49137 tal. sadownie oszacowana, do któréy wsi Rosnowo, Rosnowko, Jaroslawice i Olendry Rosnowskie należą, i od ktorév tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypoteczney ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosek Banku Głównego w Berlinie, droga subhastacyi publicznie sprzedaną...

Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

na dzień 10. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i na dzień 9. Listopada r: pe in unserm Gerichts = Schlosse vor bent w nasnym Zamku Sądowym , przed Landgerichtsrath Fromholz fruh um 9 Uhr anberaumt.

Ge werden baher alle diejenigen, wels che biefe Guter zu kaufen gesonnen und siadania dobr zdolnych, którzy mabesithfähig sind, hierburch aufgefordert, ietność rzeczoną nabyć zamyślaią, in den bestimmten Tagen entweder per- aby sie w dniach oznaczonych osofonlich ober burch gesetzlich legitimirte biscie lub przez Pelnomocników pra-Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre wnie legitymowanych stawili, liceta Gebote zu verlautbaren, und ber Deifffern feine gesetliche Sinberniffe im 2Be= ge find, ohnfehlbar ben Bufchlag zu gewartigen. Die Bedingungen konnen in unferer Regiffratur jederzeit eingesehen werben.

Hierbei werden nachstehende, ihrem Webnorte nach, unbefannte Realglanbiger, bie Catharina verwittwete v. Ga= jewska geborne v. Tworzecka, bie The= resia Marianna geb. v. Wilczynskaverehl. bon Dunin, ber Thomas v. Kraffoweti, bie Gebrüben Johann Anton, und Dichael v. Swigcichi, die Franciska v. Ga= jewsta und die Alonfia v. Gajewsta ver= chelichte v. Arzyzanowska, ber Graf Un= ton b. Stadnicki, die Rammerherrin von Sforafzewska hierdurch offentlich vorge= laben, um in ben gebachten Terminen fich gu melben, und ihre Gerechtfame wahrzunehmen, ober sonst bei ihrem Ausbleiben zu gewärtigen, bag bem Meistbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Losch= ung ber sammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber Lettern, ohne bag es zu

Delegowanym Ur. Fromholz Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do poswe podali i potem się spodziewali, und Bestbictende hat bemnathft, in son it na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi.

> Warunki sprzedaży każdego czasu. w naszéy registraturze przeyrzeć možna.

Przytém zapozywaią się następuiacy Wierzyciele realni, z pobytu ich teraźnieyszego niewiadomi, ninieyszém publicznie, iako to: Ur. Katarzyna z Tworząckich Gajewska. Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michal Swięcicki, bracia; Ur. Franciszka Gajewska i Aloyzya Gajewska zamežna Krzyžanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, Wa. Szambelanowa Skóraszewska, aby się w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczękiwali, iż naywięcéy daiącemu dobra wyżey wspomnione nietylko przysądzonemi będa. ale nawet po złożeniu ceny kupnéy w Depozycie, wymazanie w ksiedze hypoteczney wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i biefem Zwecke ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Pofen ben 3. November 1823.

Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die zum Nachlaß der Constantia Ursbanowska gehörigen Güter Chudzice und Pierzchno, sollen auf 3 hintereinander solgende Jahre von Johanni den 24. Juni d. J. ab, bis dahin 1827, meistelietend verpachtet werden. Hierzu sieht ein Termin auf den 29. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Eulemann in unserm Gerichts-Locale an.

Die Bebingungen konnen jeberzeit in ber Registratur eingesehen werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, 500 Mtlr. Caution baar ober in Pfandbriefen bem Deputirten zu erlegen.

Posen ben 24. Mars 1824.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

Subhastatione-Patent. Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das hier unter Nro. 67 am Markte belegene, dem pormaligen Stadt-Cams werer Fels gehörige massive Wohnhaus, gerichtlich auf 6656 Athle. 4 ggr. ges wurde, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben 10. April,

próżno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Chudzice i Pierzchno do pozostalości Konstancyi Urbano-wskiey należące na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827 wydzierzawione bydź maią. Wtym celu wyznaczonym został termin na dzień 29. Gzerwca r. b. o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu naszego Culemann w naszym zamku sądowym. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Kto licytować chce, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, winien nasamprzód 500 Tal. kaucyi w gotowiznie lub fandbrywach Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 24. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastcyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszym położona, do byłego Kassyera mieyscowego Fels należąca, sądownie na Tak 6656 dgr. 4 otawowana, naywięcey daiącemu przedana być ma; termina licytacyi

na dzień 10. Kwietnia

ben 19. Juni, und ben 28. August a. f.,

Bormittags um o Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Brufner in unferm Inftruftione = Bimmer an.

Rauf = und Befitfabige werden vorge= laben, diefen Termin in Perfon, ober burd gesetlich gulaffige Bevollmadtigte au erfcheinen, ihre Gobote abzugeben, und zu gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Deifebietenden erfolgen foll, in fofern nicht gesetzliche Umstande eine Ansnahme nothig machen.

Die Tare und die Bedingungen fon= nen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 5. Januar 1824.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

Edictal=Cifation.

Bur Liquidation fammtlicher Unfpruche an die Amte = Caution des Friedenege= -pretensyi do kaucyi Exekutora Sadu richte-Grecutor Relix Zwierznnefi zu Buf Pokoju w Buku, Felixa Zwierzynflart, und nur an die Person bedite do rzeczoney kaucyi utraca, i tylko

Ronial Preußischeslandgericht.

na dzień 19. Czerwca, i na dzień 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey, z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brukuer. w Izbie Instrukcyinéy sądu naszego

wyznaczone zostały.

Ochote kupna maiacych i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tymže terminie osobiście, dub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 5. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Końcem likwidowania wszelkich haben wir einen Termin auf ben 19. skiego wyznaczonym został termin Mai c. vor dem Landgerichte : Referens na dzien 19. Maja, zranal o gobarius George Bormittags um 9 Uhr dzinie gtey przed Delegowanym Rein unferm Inftructions = Bimmer ange= ferendaryuszem George, w naszéy fest, und laten bagu alle unbefannte Izbie Instrukcyiney, na ktory wszy-Glaubiger mit ber Bermarnung vor, stkich niewiadomych wierzycieli pod baff fie bei ihrem Ausbleiben ihrer Una tym zagrożeniem zapozywamy, iż fpruche an die Kaution fur verluftig er= w razie niestawienia się, pretensye Bwierzonefi verwiesen werden follen. do osoby Zwierzynskiego odeslani Pofen den 12. Januar 1824. beda beda

> Poznań d. 12. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk.

Gubhaftatione=Patent.

Das im Posener Kreise nahe bei Possen belegene, dem Andreas v. Kurezewsesi zugehörige Gut Solacz, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 13300 Klr. 5 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation dffentlich an den Meistlietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 21. Juli c.,
ben 30. October c.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 17. Februar 1825.,
vor dem Landgerichtsrath Brufner Mors
gens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Wer dieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 1000 Mthlr. baar oder auch in Pfandbriesen als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 29. Marg 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Solacz w Powiecie Poznańskim blisko Poznania leżące, Ur. Andrzeia Kurcewskiego własne, które podług taxy sądowéy na 13,300 Tal. 5 śbrgr. 4 den. ocenione zostały, na wniosek iednego z Wierzycieli w drodze konieczney s. bhastacyi naywięcey dającemu publicznie przedane być mają, i termina licytacyi

na dzień 21. Lipca r. b na dzień 30. Paździer. r. b., i na dzień 17. Lutego r. 1825.

iako termin zawity, przed Sędzią Brükner, zrana o godzinie otéy tu wyznaczone zostały. Zdolność kupna posiadaiących z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, winien kaucyą 100 Tal. w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć.

Taxe w Registraturze naszéy kaźdego czasu przeyrzeć można-

Poznań d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Bromberg in ber Podblenker Strafe unter Dro. 198 belegene, ben Schloffermeifter Johann Jacobsohnschen Erben zugehörige massive Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach ber in be= glaubter Abschrift beigefügten gerichtli= chen Taxe auf 681 Riblr. 10 pf. ge= wurdigt worden ift, und fur bas in bem letten am 17. Juni v. J. angestandenen Termin bas bochfte Gebot 500 Riblr. betragen hat, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meifibietenden verfanft werden, und ber nochmalige peremtorische Bietunge= Termin ift auf ben 15. Juni c. vor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Kruger Morgens um 8 Uhr angefett. Befig= fabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Radricht bekannt gemacht, baß in bemfelben das Grundftuck bem Meiftbie= tenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Bromberg ben 22. Marg 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod jurysdykcya nasza zostaiąca w mieście Bydgoszczy, wulicy Podblenckiey pod Nrem 198 położona, do Sukcessorów Jakoba Jakobsohna należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sadowey w wierzytelnym wypisie załączoney na Talarów 681 szelągów 10 oceniona została, a wterminie dnia 17. Czerwca roku zeszłego, naywyższe licytum tylko 500 Talarów wynosiło; ma być na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 15. Czerwca r. b. o godzinie 8méy zrana, przed W. Assessorem Kryger wy-Zdolność kuznaczonym został. pienia posiadaiących umiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w terminie tym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o nie dokładnośch, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d. 22. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiefigen Kreise und in der Stadt Kozmin unter Nrv. 81 und 124 belegenen, dem Schönfarber Heinrich Wiegand zugehörisgen zusammen auf 581 Athle. 15 sar. gerichtlich gewürdigten Häuser nebst Perstimentien, sollen wegen Schulden öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Sierzu haben wir Termin auf ben 1. Juni d. J. in unferm Gerichte - Locale vor dem Deputirten Landgerichts - Affessor

Lewandowski angefett.

Raufinstige werden eingeladen, an bem gedachten Tage zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, der Meistbiestende hat den Zuschlag, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, zu gewärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 31. December 1823.

Ronigl, Preuß. Land gericht.

Berpachtung.

Die im Bezirk des unterzeichneten Königl. Landgerichts belegene, mit Joshannis c. pachtlos werdende Herrschaft Ostrzeszow nebst Bukownica, sollen im Wege der Sequestration anderweit öffentslich auf ein Jahr in Pausch und Bogen ohne Unschlag verpachtet werden, und ist vor dem Kandgerichtstrath Voretius

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Koźminie, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrmi 81 i 124 położona, do falbierza Heinrich Wiegand należąca, wrazz przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 581 śrbgr. 15 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 1. Czerwca r. b., przed W. Lewandowskim Assessorem wyznaczonym został.

Chęć kupienia maiących zapozywamy ninieyszém, aby się w terminie oznaczonym stawili, licyta swe podali. Naywięcey daiącemu nieruchomość przybita zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa każdego czasu w Registra-

turze przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 31. Grud. 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań.

Wydzierzawienie.

Dobra Ostrzeszów wraz z Bukowmcą, w Obwodzie Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego niżéy podpisanego położone, na Sty Jan r. b. z dzierzawy wychodzące, w drodze sekwestracyi na rok ieden w dalszą dzierzawę publicznie ryczaltem bez anszlagu wypuszczone być maią, ben 16. Juni b. J. Bornittage um zawity, przed W. Sędzią Boretius, 9 Uhr anberaumt worden.

Dachtluftige merben eingelaben, in biefem Termine fich auf bem Landge= richte einzufinden, und hat der Deiftbic= tenbe nach fofortiger Erlegung bes Deifi= gebote ben Bufchlag zu gewärtigen.

Rrotofchin ben 8. April 1824.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Berpadtung-

Muf ben Untrag ber Stanislans bom Mustowskischen Nachlag , Glaubiger, foll bas zu biefem Rachlaß gehörige im Abelnauer Rreife belegene Gut Gofty= canna, von Johanni c. ab, auf brei nach einander folgenbe Jahre bis 30= hanni 1827 in Paufch und Bogen ohne Anschlag an ben Deiftbietenben verpach= tet werben.

Sierzu haben wir einen Termin auf ben 24. Mai c. Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Rath bon Rurcewefi im hiefigen Gerichte = Lo= cale anberaumt, zu welchem wir gah= lungsfähige Pachtluftige hierburch vor= laben, und hat ber Meiftbietende nach fofortiger Erlegung bes Meifigebote ben Buschlag ju gewärtigen.

Rrotofdin ben 8. April 1824. Roniglich Preug. Landgericht.

viscos a vient success by mais

sen and tracker broadle on trace

and the man and the said

ein peremtorischer Bietunge-Termin auf ktorym koncem termin licytacyiny na dzień 16. Czerwca r. b., o godzinie gtey zrana wyznaczonym został. Wzywamy przeto chęć dzierzawienia maiących, aby w terminie tym w sądzie tuteyszym się stawili, naywięcey daiący zaś po natychmiastowem złożeniu dzierzawy przybi. cia pewien być może.

> Krotoszyn d. 8. Kmietnia 1824. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

> > Zadzierzawienie.

Na żądanie kredytorów pozostałości po niegdy Stanisławie Myszkowskim, maia dobra Gostyczyna dorzeczonéy pozostałości należące, w Powiecie Odalanowskim polożone, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, aż do S. Jana 1827 roku. ryczałtem bez anszlagu więcey daiącemu być wydzierzawione.

Wyznaczywszy do tego termin na dzień 24. Maja r. b., rano o godzinie gtey, przed Deputowanym Sęczią W. Kurcewskim, tu w lokalu: sadowym, zapozywamy na takowy ochotę dzierzawienia i zdolność placenia maiących, zapewniaiąo więcecy daiacego, iż za natychmiast zapłaceniem plusliciti przyderzenia spodziewać się może,

Krotoszyn d. 8. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 33. des Posener Intelligenz = Blatts.

Bekanntmachung.

Das in Neu = Merino Birnbaumer Kreises unter Nro. 5 belegene Grundstückt von 1 Hufe, 6 Morgen culmisch, welsches auf 1266 Athle. gerichtlich abgesschäft ist, soll Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 28. Mai c. vor dem Landgerichts = Ussessor Höppe hier an. Dies wird den Kaussustigen und Besitzsähigen hiermit bekannt ge=

Die Tare und Raufbebingungen find in unserer Registratur taglich einzuseben.

Meferig ben 15. Januar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo w nowéy Marynie Powiecie Międzychodzkim pod Nrem 5. położone, z 1. huby 6. morgów miary Chełmińskiey słkadaiące się, sądownie ua Talarów 1266 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów ma być sprzedane.

Termin peremtoryczny do licytacyi, wyznaczony iest na dzień 28. Maja r. b., odbywać go będzie Ur. Hoeppe, Assessor Sądu Ziemiańskiego na tuteyszym Ratuszu, w Izbie sądowey. Oczem ochotę kupienia i posiadania go zdolnych ninieyszem uwiadomiamy. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 15. Stycznia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Nachbem auf Antrag bes Vormundes der minorennen Erben über den Nachlaß des verstorbenen Pächters Safffe der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erdsfinct worden ist, so laden wir alle undes kannte Gläubiger hiermit vor, in dem am 7. Mai 1824 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fleischer anstehenden Termine zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für ver=

Zapozew edyktalny.

Gdy nad maiątkiem zmarłego dzierzawcy Ur. Gaffki, na wniosek opiekuna nieletnich Sukcessorów process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiowych Wierzycieli, aby w terminie likwidacyjnym na dzień 7, Maja 1824, o godzinie gtéy zrana w Sądzie naszym przed Ur. Sędzią Fleischer wyznaczonym stawili, pretensye swe podali, i ich rzetelność dowiedli, w razie albo-

lustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben durfte.

Denen, welchen es hier an Bekannt= schaft fehlt, werden die hiesigen Justiz= Commissarien Röstel und Wittwer als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferit den 18. December 1823. Roniglich Preuf. Landgericht.

wiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi, i z pretensyami iedynie tylko do tego odesłanemi zostaną, co by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli w massie pozostać mogło. Odległym wierzycielom przedstawiaią się na pełnomocników Kommissarze tuteysi sprawiedliwości, Roestler i Wittwer.

Międzyrzecz d. 18. Grudn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Mach bem hier affigirten Subhasta=
tions=Patente, soll dos in der Stadt
Bentschen Meseriger Kreises unter der
Nro. 151 gelegene, auf 176 Relr. ge=
richtlich abgeschäste Grundstück, weil
das Meistgebot in der frühern Subhasta=
tion von 180 Atlr. nicht eingezahlt ist,
nochmals an den Meistbietenden verkauft
werden. Es steht dazu ein Termin hier
an der Gerichtsstelle auf den 9. Juli
d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem
Landgerichts=Rath Fleischer an. Dies
wird den Kaussussigen und Besissfähigen
hiermit bekannt gemacht.

Meferig ben 1. Mary 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Grunta pod liczbą 151. w mieście Zbąszyniu Powiecie Międzyrzeckim leżące, sądownie na Talarów 176 ocenione, beda podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego na nowo przedane, ponieważ pluslicitum przy pierwszey przedaży na 180 Talarów podane, niezostało zapłaconem. Termin do licytacyi przypada na dzień 9. Lipcar.b. Odbędzie go Deputowany Sędzia Fleischer, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym, umiadomiaiąc o tém ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, wzywamy ich nań.

Międzyrzecz d. 1. Marca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Die im Großherzogthum Dofen und beffen Bomfter Kreife belegene, jum Bilbegansichen Concurse gehörige Berrichaft Ropnit, beffebend aus ber Stadt Ropnitg und ben Dorfern Groß = und Rleinborf, und ben Borwerfen Wachabno, Luge und Dzwina, welche nach ber Tare auf 52065 Rilr. 29 far. 5 pf. gerichtlich ab= geschätzt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben. Dagu find bie Licitatione = Termine auf .

ben 16ten Januar, ben 14ten April. ben 26ten Juli 1824.

wovon der lette peremtorisch ist, Bor= z których ostatni peremtorycznym

Bimmer angesett.

Befig = und gahlungöfahige Raufluftis ge werden baber aufgefordert, entweder perfonlich ober burch gefetlich zuläffige Bevollmächtigte fich einzufinden, und ibre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende bat, wenn gefete liche Umffande feine Ausnahme gulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen ton= nen täglich in unserer Registratur nachge= feben werben.

Meferitz ben 25, August 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Maiętność Kopanicka w wielkim Xiestwie Poznańskim, Powiecie Babimostkim położona do upadlości Wildegansa należąca, z miasta Kopanicy, z wsiów wielkiey i małey wsi, i z folwarków Wąchabna, Luże i Dzwina składaiąca się, która sądownie na 52,065 tal. 29 sgr. 5 fen. ocenioną została, publicznie na wniosek wierzycieli, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Do czego termina licytacyjne na

dzień 16. Stycznia, dzień 14. Kwietnia,

i dzień 26. Lipca 1824 r.

mittags um 9 Uhr vor bem herrn Lands liest, w izbie naszéy sądowey przed gerichterath Diesker in unserm Partheien= Deputowanym Sędzią Piesker, wyznaczone są.

Wzywamy zatem kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się przybicia, ieżeli przeszkody prawne niezaydą, spodziewać.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 25. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastastions = Patente soll das hierselbst unter der Nro. 234 gelegene, auf 851 Athlr. 10 ggr. gerichtlich abgeschätzte Wohnshaus nebst Hofraum, Stallung und Garsten, öffentlich an den Meistbieten verstauft werden, dazu sieht ein Termin auf den 30. Juni c. vor dem Landgesrichts Affessor Höppe hier an.

Dies wird Kauflustigen und Besitzså= higen mit dem Bemerken bekannt ge= macht, daß die Tare und die Kausbe= dingungen täglich in unserer Registratur

eingesehen werden konnen.

Meferit ben 9. Februar 1824.

Khnigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente, soll bas im Dorfe Trebisch Dirnbaumer Kreises unter Nro. 25
belegene, auf 1193 Ktlr. 22 sgr. 6 pf.
gerichtlich abgeschätzte Grundstück öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und es sieht bazu ein Termin hier
an ber Gerichtsstelle, vor dem Herrn
Landgerichtsrath Lowe auf den 30 ten
Juni c. Bormittags um 9 Uhr an.

Dies wird ben Kaufluftigen und Befitfabigen hiermit bffentlich mit bem Bemerken bekannt gemacht, bag bie Obwieszczenie.

Domostwo z podwórzem, staynią i ogrodem, tu w Międzyrzeczu pod Nrem 234 położone, na Talarów 857. śbrgr. Io sądownie ocenione, publicznie podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, naywięcey dającemu przedane być ma.

Termin do licytacyi przypada na dzień 30. Czerwca r. b. Odbywać go będzie Assessor Hoppe, w lokalu sądowym na tuteyszym Ragtuszu. Podaiąc to do powszechney wiadomości, wzywamy ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych, aby się w nim stawili.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy codziennie mogą być

przeyrzane.

Międzyrzecz d. 9. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo w wsi Trzebiszewie, Powiecie Międzychodzkim pod Nrem 25. położone, sądownie na Talarów 1193 śbgr. 22 den. 6 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, na Ratuszu tuteyszym.

Co do powszechnéy ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolLaxe und Kaufbebingungen in hiefiger Registratur taglich eingesehen werben tonnen.

Meferit ben 5. Februar 1824. Roniglich Preug. Landgericht. nych podaiem wiadomości, z tym nadmieniem, iż taxa i warunki kupna, codziennie w Registraturze naszév przeyrzane być mogą.

Międzyrzecz d. 5. Lutego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhafta= tions = Patente, foll tie bei bem Dorfe Goray Birnbaumer Kreifes belegene Windmuble, welche nebft bem Bohn= baufe, Garten und Biefe auf 514 Rtfr. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt ift, offentlich an den Meiftbietenden ver= fauft werden, und es fieht dazu ein peremtorischer Bietungstermin bier an ber Gerichteftelle auf ben 23. Juni c.

Dies wird ben Rauflustigen und Be-

fitfahigen befannt gemacht.

DOG GENERALITED DE

Die Taxe und Kaufbedingungen kon= nen täglich in unserer Registratur einge= feben werben.

Meferit ben 29 Januar 1824. Ronigl, Preng. Landgericht.

#### Obwiesczeuie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, wiatrak pod wsią Gorajem w Powiecie Międzychodzkim położony, który wraz z domem, ogrodem i łąką na Talarów 514 śgr. 7 den. 6. sądownie ocenionym 20st. if, publicznie naywięcey daiącemu z wymienionemi przyległościami przedanym być ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczno-licytacyjny na dzień 23. Czerwa r. b. uwiadodomiaiac o tém ochotę kupienia maiacych, i posiadania zdolnych wzywamy ich, aby się w nim na tutey-

szym Ratuszu stawili.

Taxa i warunki kupna moga być codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Mach dem hier affigirten Gubhafta= tiond-Patent, fon Das im Bomfter Rreife belegene, auf 59215 Athle. 7 fgr. ge= richtlich abgeschätzte abeliche Gut Rucho=

emission of the street and the street

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego dobraślacheckie Ruchocice w powiecie Bahimostkim polożone, sądownie na tal. 59215 śrgr. 7 ocenione, publicznie naywię. cice im Wege ber Execution bffentlich an ben Meistbietenben verkauft weroen, und es fteben dazu brei Termine auf

ben 1. Juli,

ben 1. Detober, und ben 30. December b. 3.,

wovon der letztere perentorisch ift, hier an der Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichtsrath Lowe an. Dies wird den Kauflustigen und Besitzsähigen hier= mit defentlich bekannt gemacht.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in hiefiger Registratur eingesehen werden.

Meserig ben 19. Januar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht. céy daiącemu drogą exekucyi w terminach

na dzień I. Lipca,

na dzień 1. Października i

na dzień 30. Grudnia r. b. wyznaczonych, z których ostatni za-

witym iest, sprzedane będą.

Poczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém oznaymieniem uwiadomiamy, iż licytacya w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym przez Sędziego Loewe odbytą będzie.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Muf ben Untrag bes Grafen Guftachi= us bon Bollowicz und beffen Chegattin Julia geborne von Brega wird von dem unterzeichneten Landgerichte die berebe= lichte von Boguda geborne von Rafi= nowsta, beren etwanige Erben, Ceffio= narien ober bie fonft in ihre Rechte ge= treten find, hierdurch vorgeladen, ihren Unspruch auf die ex Decreto vom 26. Robember 1798 Rubr. III. Nro. 4 auf ber herrschaft Dzialnn Gnefener Rreifes eingetragene Gumme von 129 Rtlr. 12 agr. 8 pf. binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 5. Juli b. 3. vor bem Deputirten herrn Landge= richte = Uffeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr hierfelbft angesetten Termin gebuh=

Zapozew Edyktalny.

Na domagenie się Eustachiego Hrabi Wołłowicza, i tegoż małżonki Julii z Brezów, zapozywa się ze strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego z Kasinowskich zamężna Bogucka, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryuszowie lub też ci, którzy w iéy weśli prawa, iżby pretensyą swą do summy 122 tal, 12 dgr. 8 den. w skutek rozrządzenia z dnia 26. Listopada 1798. na maiętności Działynskiey, w powiecie Gnieznińskim pod Rubr. III. Nro. 4. zahypotekowanéy, w przeciągu 3 miesięcy naypóźniey zaś w terminie na dzień 5. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Schwürz Assessorem w posiedzeniu tuteyszego Są-

rend nachzuweisen, und bas weitere rechtliche Berfahren, ausbleibenbenfalls aber ju gewartigen, bag fie mit ihren etwanigen Unipruchen pracludirt, ihnen bamit ein ewiges Stlillschweigen aufer= legt, Provocaten auch werden ermachtigt werden, in Rraft bes alsbann abgufaffenden Erfenntniffes bie Lofcbung biefes Capitals, ohne daß es hierzu ber Pro= buction bes Recognitions-Scheins bedarf, bei ber Sypothekenbehorde nachzusuchen.

Gnefen ben 23. Rebruar 1824.

Avertiffement.

Es foll bas im Gnefener Rreife bele= gene Gut Granbowo = Wooti, auf ben Untrag ber Real : Glaubiger, auf brei nach einander folgende Sahre von St. Johanni b. 3. bis babin 1827 an ben Meiftbietenben offentlich verpachtet werben. Bir haben biergu einen Termin auf den 19. Juni d. 3. bor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor herrn von Potryfowsti Morgens um 9 Uhr hier= felbit anberaumt, und laben Dachtluffi= ge vor, fich in bemfelben auf unferm Partheien-Zimmer perfonlich, oder burch Befetlich legitimirte Bevollmachtigte ein-Buffinden, und fann ber Meiftbietende und Cautionsfähige gewärtigt fenn, baß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen tonnen in un= ferer Regiftratur eingefeben werben.

Gnefen ben 22. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

du wyznaczonym, należycie udowodnili i dalszego postępowania prawnego oczekiwali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi wykluczonemi, i względem tychże wieczne nakazane im będzie milczenie, Prowokanci także upoważnionemi zostana, na mocy wyroku następnie wyrzedz się maiącego, wymazanie tegoż kapitalu bez produkowania potrzebnego na ten koniec zaświadczenia hypotecznego poszukiwać.

Gniezno d. 23. Lutego 1824. Ronigi. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Grzybowo - Wódki w Powiewiecie Gnieżnienskim położona, ma być na wniosek realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana r. b., do tegoż czasu 1827, naywyżey podaiącemu drogą publiczney licytacyi w dzierzawe wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 19. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur, Potrykowskim, w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiacych dzierzawienia ninievszem wzywamy, aby się na tym terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili. Naywyżey podaiący zaś, i kaucyą stawić mogący spodziewać się może, iż mu dzierzawa przybitą będzie.

Warunki zadzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Gniezno dnia 22. Marca 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der zur Krieges = Reserve entlassene Dragoner und Kurschner = Geselle Vincent Goldinski, hat auf der Reise von Landsberg a. d. W. nach seiner Heimath Kosftrzyn vor etwa 2½ Jahren auf dem Kähmer Stadt-Felde im gepflügten Ucker in einer irdenen Spardüchse 231 Stück unbekannten silbernen Geldes gefunden, welche er nebst 2 andern ähnlichen Stücken, die er von seiner Schwester erhalten, an einen Handelsmann zu Wreschen im Mosnat Juli a. pr. für 14 Athlie. 16 sgr. verkauft hat, und welches Geld in das hiefige Depositorium abgeliefert worden.

Rach der vom Magiftrat zu Kahme geleifteten Unzeige ift ber Gigenthamer bes Gelbes und bes Alders, worauf bie= fes Geld gefunden worden, nicht auszu= mitteln gewefen, Die unbefannten Gi= genthumer Diefes Gelbes werden baher hierdurch aufgefordert, binnen 4 2Bo= den und fpateftens im Termin ben 31. Mai c. entweder in Perfon, ober burch einen gefetlich gulaffigen Bevollmachtig= ten fich zu melden, und ihr Gigenthume= Recht nachzuweifen, im Unterlaffunge= Fall bas gefundene Geld ber Armen, Caffe bes Orts Rahme mit Berudfichtigung bes f. 70. 71. Theil I. Tit. 9. bes UU= gemeinen Landrechts zugeschlagen werden mirb.

Birnbaum den 13. April 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Ogłoszenie.

Wincenty Goldyński kuśnierczyk, z popisu woyskowego rezerwowego, iako dragon uwolniony, dażąc do swéy oyczyzny Kostrzynia, znalazł w biegu swéy podróży z Landsberga n. W. około 21 roku na zaoranym polu miasteczka Kamionny w ordynaryinym kubku 231. sztuk nieznaiomych śrebrnych pieniędzy, które tenże z innemi 2 sztukami od swey siostry odebranemi pewnemu kupco. wi w Wrześni w miesiącu Lipcu r. z. za 14 Talarów 16 Troiaków sprzedal, pieniadze pomienione do tuteyszego depozytu odesłane zostały, i podlug doniesienia Magistratu z Kamionny właściciel pieniędzy i grun. tu, na którym pieniądze znalezione, wyśledzionym być nie mógł, więc niewiadomi właściciele mniemanych dopiero pieniędzy wzywaią się ninieyszém, iżby się w ciągu niedziel 4ch, a naypóźniey na terminie dnia 31. Maia r. b. osobiście, albo też przez prawnie umocowanego Pelnomocnika zgłosili, i własność tychże pieniędzy udowodnili, w przeciwnym bowiem razie ilość taż pieniedzy kasie ubogiéy w Kamionnie stósownie do §. 70, 71 Części I. Tytułu o Prawa Powszechnego Kraiowego przywłaszczoną zostanie.

Międzychod d. 13. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations= Patent.

obina wile wing . To it

consolidate a finale

Auf den Antrag des Magistrats zu Wongrowiec, werden in termino den 29. Juni d. J. Morgens um 9 Uhr folgende in der Stadt Wongrowiec belezenen Bauplätze, welche die Eigenthümer ergangener Aufforderungen ohngesachtet, nicht bebauen, namentlich:

a) der Bauplatz Nro. 7 am Markte den Onufrins Heftschen Erben gehorig 38 Ellen breit und 300 Ellen lang, auf 200 Mtlr. gewürdigt;

b) ber Bauplatz Nrv. 40 am Markte, bem ehemaligen Justiz=Actuarius Achterberg gehörig 22 Ellen breit 300 Ellen lang, auf 100 Athlr. abgeschätt:

c) der Bauplaß Mro. 41 ebenfalls am Markte, und dem ehemaligen Justiz-Actuarius Achterberg gehörig 18 Ellen breit 217 Ellen lang, auf 80 Athler gewärdigt;

d) ber Bauplatz Mro. 55 ebenfalls am Markte, bem Markin Ferdinand Neumann gehörig 18 Ellen breit 62 Ellen lang, auf 40'Mthlr. ges wurdigt:

e) ber Bauplatz Nro. 42 am Markte, bem Bürger Franz Schmidt, aus Exin gehörig 34½ Ellen breit 300 Ellen lang, auf 230 Athlr. abs geschäft;

## Patent subhastacyiny.

Na wniosek Magistratu w Wagrowcu przedane będą w terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Potrykowskim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, drogą publiczney licytacyi place w mieście Wągrowcu położone, a które przez Właścicieli pomimo wydanego do nich wezwania, nie są zabudowane, iako to:

a) plac przy rynku pod Nro. 7. Sukcessorów Onufrego Hefia własny, 38 łokci szeroki a 300 łokci długi, na 200 tal. oszacowany;

b) plac przy rynku Nro. 40., bylego Aktuaryusza Achtenberga własny, 22 łokci szeroki a 300 łokci długi, na 100 tal. oszacowany;

c) plac Nro. 41. także przy rynku leżący, byłego Aktuaryusza Achtenberga własny, 18 łokci szeroki 217 łokci długi, na 80 tal. oszacowany:

d) plac pod Nro. 55. także przy rynku położony, Marcina Ferdynanda Nenmann własny, 18 łokciszeroki a 62 łokci długi, na 40 tal. oszacowany.

e) plac przy rynku pod Nro. 42., obywatela Szmyta z Kciny własny, 34 i pół tokci szeroki, 300 łokci długi, na 230 tal. oszacowany;

f) ber Bauplatz Nro. 98 in ber Gnes fener Straße, ben Onufrius Heftschen Erben gehörig 29 Ellen breit
52½ Ellen sang, auf 20 Atlr. geswürdigt;

g) der Bauplah Nro. 120 ebenfalls in der Gnesener Straße 23 Ellen breit 59½ Ellen lang, den Duufrius Heftschen Erben gehörig und auf 20 Athlr. abgeschäft.

Durch den herrn Landgerichts-Affessor von Potrnkowski hierselbst offentlich an ben Meistbietenden verkauft werben.

Besitzschige Raufer werden hierzu mit ber Nachricht vorgeladen, bag bie Bedingungen in unserer Registratur eins gesehen werden konnen.

Gnefen ben 20. Mary 1824. Ronigl. Preußifchedkanbgericht.

f) plac Nro. 98. przy ulicy Gnieźnieńskiej leżący, Sukcessorów Onufrego Hefta własny, 29 łokci szeroki a 52 i pół łokci długi, na 20 tal, oszacowany;

g) plac Nro. 120. także przy Gnieźnieńskiéy ulicy leżący, 23
łokci szeroki a 59 i pół długi,
Sukcessorów Onufrego Hefta
własny, na 20 tał, oceniony,
na który posiadania zdolność maiących z tém zawiadomieniem zapozywamy, iż warunki sprzedania w registraturze naszey przeyrzane bydź mo-

Gniezno dnia 20. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Czarnikau unter Mro. 281 belegene, dem judischen Kaufsmann Abraham Zabeck gehörige, aus einem massiven Wohnhause, einem massiven Getreides Speicher, einem bersgleichen Stallgebände und Hofreum besseichende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2916 Rthlr. 20 sgr. gewürdigt worden ift, foll Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent subhastacyiny.

Grunt w mieście Czarnkowie pod Nrem 281 położony, starozakonnemu Abraham Zadek, kupcowi należący, z murowanego domu mieszkalnego, takowegoż szpichlerza i stayni, niemniey z podwórza składaiący się, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2916 Talarów 20 śgr. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym koń-

Die Vietungs = Termine sind auf den 25. Juni, den 21. August, und der peremtorische Termin auf den 24. November d. I.,

bor bem Landgerichts = Uffeffor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Desitzfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge=fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann ju jeber Zeit in uns ferer Regiftratur eingefehen werben.

Schneibemuhl ben 12. Februar 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

na dzień 25. Gzerwca dzień 21. Sierpnia, dermin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie rotéy, przed Assessorem sądu naszego W. Wegener, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 12. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. In Folge Auftrage bes Konigl. Land= Gerichte zu Fraustadt, follen im Wege ber freiwilligen Subhastation,

1) bas zum Nachlasse bes hierselbst verstorbenen Mullermeisters Martin Stiller gehörige, auf 1467 Obwieszczenie.

Benigh Prince Frederickerschiff.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być w drodze dobrowolnéy subhastacyi:

 dom mieszkalny wraz z pobocznemi i tylnemi zabudowaniami, do pozostałości zmarłego Rtfr. 14 fgr. 2 pf. gefchabte bier= felbft unter Dro. 805 in ber Schlofigaffe belegene Wohnhaus nebit Geiten = und Sintergebaube,

2) bas jum Rachlaffe bes ju Reiffen berftorbenen Carl Christian Jobs gehörige, bafelbft unter Dro. 63 belegene auf 130 Rthle geschätzte Bohnhaus, und and Semiotic

3) bas zum Dachlaffe bes zu Zaboros wo verftorbenen Benjamin Sanelt gehörige, bafelbft unter Dro. 75 belegene, auf 25 Mtlr. gifthatte Sauschen, Sand saller

in bem auf ben 28. Dai c. in unferm Beichafts = Locale anberaumten Termine bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, wogn wir Raufluffige und Befitfahige mit bem Bemerten einlaben, bag ber Meiftbietenbe bes Bufchlags ge= wartig fein fann, in fofern nicht gefets= liche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Taren tonnen zu jeber Schicklichen Beit in unferer Regiffratur eingefeben

merben.

Liffa ben 18. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

O's rieszczenie (O

respective the state of the

Marcina Sztyller młynarza należący, na 1467 Tal. 14 sbgr. 2 fen. otaxowany, tu na ulicy Zamkowéy pod Nrem 805 położony;

2) dom mieszkalny do pozostało. ści zmarłego Karola Krystyana Jobs należący, w Rydzynie pod Nrem 63 sytuowany, na 130

Tal. oceniony; i

3) dom mieszkalny w Zaborowie pod Nrem 75. položony, do pozostałości zmarłego Benjamina Haenelt należący, na 25.

Tal. ofaxowany,

w terminie na dzień 28. Maja r. b., w lokalu urzędowania naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu sprzedane, do czego ochote nabycia i zdolność do posiadania maiacych, z tém oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieże. li iakie prawne przeszkody w tém nie zayda.

Taxy mogą być każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy

przeyrzane.

en 162 contract to the track

Leszno d. 18. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.